Boll and under a distant

Made best aufgekobenen Ciffereienferilos

### Sidiation by Erlandtes Groupings Wagledon Morrovi To entelle

Obwiesezenie.

#### fleed an Corencho auflibraten Coppatibles en ysteko, nicesioneran klasztorowi na folwark Stopka w Ekonomii Koro-

#### thoughtfund not to the termin na deien a wood w vitor Angekommene Fremde vom 13. Sannar 1820.

Sr. Gutebefiger v. Krzyzanowefi aus Janewice, Sr. Gutsbefiger von Quifieldti aus Bieland, Br. Gutebefiger v. Zaboromefi aus Sprzeczeno, L. in Diro. 301 auf ber Gerberftrafe; Br. Dberaminunn Wehmann aus But, 1. in Dero. 3 Et. Abathert; Sir. Raufmann Mollmonn aus Dangig, I, in Dro. 243 auf ber Breslauerfrage ting androw Hoffmogana . The of entire ord b og , stott . dr. 19 Den "14. Bankar, de nie , trota, de nie

he. Gutsbesiger v. Indlindfi aus Grzeniedlam, He. Gutebesiger von Obiegierere aus Rofftows, L in Rro. 243 auf ber Bredlauerstraße; Bere Sutebeffer v. Borgewett ans Wien; Y :- m. 1944 auf ber Brestauerfich Dr. Gutebeliger v. Poinorett and Cerefwica, fr. Erbfere v. Dovrare Babrono, Dr. Erbfiert 9. Droensti aus Brobeno, 1. in Meb. 391 Gest berftraße; Gr. Erbhert b. Boguslawski aus Komorowo, I. in New. 100 mif ber Balifchet.

Den 15. Januar.

Br. Erbberr b. Wieleweft aus Dlami, br. Saufmann Sofon and Steffin, Br. Actuarius Amintowell and Wollfiein, L. in Mro! 3420 auf hear eber in Etantengurben il correcte pai ber Gerberftrage.

Den 16. Januar.

Br. Landrath v. Bafrzeweff aus Enefen, Sr Landgerichtsrath Brockbogel aus Grefen, 1, in Rro. 384 Gerberfrage; Sr. Untebefiger v. Chlapoweti aus Cobestalny, I. in Aro. 251 Breelanerstrafe. tanist niegefeite in werdecht köllenden. Abgegangen. Abende foderen in der beiten

Sr. Gutebefiger v. Szolbreti, Sr. Gutebefiger v. Ecgonietti. herr Erbherr v. Pruefi, Br. Guteveffger v. Buchlindfi, Br. Gutebefiger v. Dbie giereft, Jer. Kaufmann Mollmann,

Bekanntmachung.

Die Licitation der Erbpachts = Gerechtig= Feit des Norwerks Stopka betreifend.

Jur offentlichen Licitation bes der Masse bes aufgehobenen Cissercienserklo=
sters zu Coronowo zusiehenden Erbpachts=
Rechts, auf das im Domainen-Amte Coronowo belegene Borwerk Stooka, ha=
ben wir einen Lermin auf den 25 sien März f. J. Vormittags um 10 Uhr
im Rezierungs=Conferenz=Zimmer, vor
dem gerru Rezierungs=Math Strochel
angeselle

Der Ertrag, des genannten Vorwerksist nach Domainen-Prinzipien auf 316. Rither. 15 ggr. ausgemittelt worden, welche zu 4 Prozent ein Kapital von 7915 Athle. 15 ggr. gewähren, von welchem bei der Licitation als Minipum bes Giebots augefangen wird. — Dar weiter von Bebaude, beren Tare noch nicht eingegaugen ist, wird jedoch dem Kapitals-Merthe zugesagt. Das Ippentarium des Vorwerks wird besonders veräußert.

Kanssufige, welche-gleich bei ber Licitation eine Kautien von 1000 Nithse, baar oder in Staatspapieren niederzulegen gehalten sind, werden hierburch mit dem Bemerken eingeladen, daß die Licitations-Bedingungen von ihnen während den Dienstsunden in dem Regierungsseferetariat eingesehen werden konnen.

Bromberg den 4. December 1819. Koniglich Preußische Regierung I. Abtheilung. Obwiesczenie.

Względem licytacyi prawa wieszystego folwarku Stopka.

Do licytacyi publicznéy prawa wieczystego, zniesionemu klasztorowi Cystersów w Koronowie służącego na folwark Stopka w Ekonomii Koronowskiey położony, przeznaczyliśmy termin na dzień 25ty Marca r. p. zrana o godzinie 10téy w domu sessyonalnym Regencyinym przed Radzca Regencyi Wnym Strödel.

Hość dochodu wspomnionego folwarku wyślodzona została podług principiów ekonomicznych na talarów 316 dgr. 15., która, po 4 pro Cent rachuiąc, kapitał talarów 7915 dgr. 15, wynost, od którego iako naymnieyszego podania licytacya poczynać się będzie. Wartość budynków, których taxa przesłaną nam iescze niezostała, przydaną będzie dowartości kapitału. Sprzedaż inwenterza folwarku osobno nastąpi.

Wzywamy przeto ninieyszém ochotników kupna, zaraz przy licytacyi rękoymią talarów 1000 w gotowiznie lub w papierach kraiowych złożyć obowiązanych, z tém nadmienieniem: że warunki licytacyjne w czasie godzin służbowych w Sekretaryacie Regencyj przeyrzeć mogą.

Bydgoscz d. 4. Grudpia 1819. Król. Pruska Regencya. Wydział pierwszy.

Es wird hierdurch befannt gemacht, daß die ben Johann Glias Jenbeschen Erben fiefelbst sub Nro. 380 und 381 geborigen Bauplate, welche gufammen auf 1367 Mthlr. 8 gGr. taxirt worden find, auf ben Untrag ber Erben vor bem Landgerichte- Rath Clener ben gten Fes bruar 1820 fruh um g Uhr offentlich an den Meiftbietenben verkauft werben follen. War war bi

Es werden baber alle biejenigen, welche biefe Grundftucke ju faufen Willens find, biermtt eingelaben, in bem bes= fale angesetten Termine im Infructiones gimmer unfere Gerichte gu erscheinen ; ibre Gebote zu Projofoll zu geben und gu gewartigen, bag biefe Grundftucke bem Meiftbietenben werben abindicirt merben.

Pofen ben 21. October 1819. Ronigl. Preußisches Landgericht.

· Enbhaftations = Patent.

# d. 16. Sierpois 1819.

. Es wird hierdurch befannt gemacht, baff bie jum Nachlaß bes Papiermullers George Daniel Radland geborige, bei Dbrancto belegene Stobniber Papiermuh= le, nebst gugehorigen Stall, Speicher, 51 Morgen Uder und 21 Morgen Biefe und Garten, auf ben Untrag ber Dache lag = Glaubiger auf

ben 2ten Rovember 18rg. dnia 2. Listopada 1819; ben 4ten Januar 1820, und dnia 4, Stycznia 1820; 8 116 376 ben 15ten Mar; 1820. dnia 15. Marca 1820;

Bormittags um g Uhe, vor bem Landges - zrana o godzinie gtey przed Konsy-

oubhaftatione-Patent. Patent Subhastacying.

Wiadomo ninievszem się czyni, że należące do Sukcessorów Jana Eliasza Jende place do budowli pod Nrem. 380. i 381. sytuowane, wogule na 1376 Tal. 18 dgr. oszacowane, na wniosek Sukcesserow dnia 9. Lutego 1820 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego Elsner publicznie nay. wiecey daiacemu przedane bydz maią.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy chęć do nabycia tychże nieruchomości maią, aby się na terminie tym końcem wizbie instrukcyiney Sadu naszego wyznaczonym, stawili, licyta swe do protokulu podali i spodziewali się że nieruchomości te naywiecey dającemu przy-Saucent Lyans

Poznań d. 21. Października 1819. Król. Pruski Sad Ziemiański. unique Registratur isderseit eingelein

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszem się czyni. iż Papiernia Stobnicka do pozostałości papiernika Woyciecha Daniela Radland, należąca przy Obrzycku położona z przyległemi chlewami, spichlerzem 5 morgi roli, 2 morgi łak z ogrodem, na wniosek Wierzycieli tey pozostałości na terminach

richterath Fromvols angefetten Terminen, liarzem Sadu Ziemianskiego From-

wovon ber lette peremtorisch ift, bffentild an den Meiftbietenben verläuft werben foll. Die Mahle mehfe ben Bubehor ist gerichtlich auf 42 5 a Malle, abare schäft worden, mers biese plake ingest

Mile, welche willens und brembgenb find, biefes Grundstüt guekaufen, i weue ben hiermit einochbeng in bennakeen Terminen zu erscheinen onnd ihre Ciebote Aus Protofold pu geben. I oponier able

Mach Berlauf des peremtorischen Ters mins wird bem Meiftbiefenben bas Grundstud zugeschlagen werdens do

Aerner werben aber auch noch biefenigen. welche bisber noch unbefannte Real Une fpriche au died Grundfinet zu haben vermeinen, hierdurch aufgeforbert, fich fpå= teftens in bem peremtpriftben Termine den Die gerichtliche Care nabstelleiseis bung ber Qualitat bes Grundflicks ift in unferer Regiffratur jederzeit einzuseben.

Posen den 16. Alasquist 18191 4 Roniglich Preufer Laubgericht. iz Papiernia Stebnicka do pozostalo-

papiervika Worderha Deniela Radiand, staležaca przy Obrzycku nosice in Bekanntmachung. . nosot

Der Kaufmann Paul Reifiger biefelbft und die Marianna Philippine, geborne, Thiel von hier; haben in bom von dem-Juffigfomnuffaniog und Motario Weifleber am 23ten Februar 1818 errichtenten, und am alften Oftober c. gerichtlich berlautbarten Chevertrag, Die Gemein daft kat re sadownie agfoszonego układu.

holz wyznaczonych, z których ostami iest zawity, publicznie naywięcey daiacemu przedana bydź ma. Papierria wmowie bedaca na 4,250 Tal. Sadownie otaxowana zostala.

Waywamy przeto wszystkich tych którzy chęć i zdolność do nabycia teyże nieruchomości maia, aby się na terminach powyższych stawili, k licvia swe do protokólu podali-

Po upłynieniu terminu zawitego niemchomość ta naywiecey daiącemu przysadzona zostanie.

Nakoniec zapozywamy wszystkich dotad miewiadomych Wierzycieli. aby sid z pretensyami swemi realnemi do tevže nieruchomości mianemi naypozniey w terminie zawitym zgłomie thren Empruchen zu melden, oder in siti, wrazie zas przeciwnym oczekida. Applied the 21. Detailer 1810.

esitat. Dieufildes Landgericht. Poznań d. 16. Sierpnia 1819.

Enbligfigetionde Patent. Królew. Pruski Sad Ziemiański. baft die gum Rachluß bes Popiernullers

George Daniel Ravland gehöriges bei

Obravelo belegione Crobniber Papierunis obwiesczenie.

Kupiec Pawel Reisiger i Marianna Filippina z Thielow, tu zamieszkeli, stosownie do zdziałanego w tey mie rze przed Komm. Spr. i Notaryuszom Ur. Weisledrem, na uniu 23. Luie. go r. b. i pod dniem 21. Październi. der Gitter und des Erwerbes ine den Che: przed śludnego wpólność wsiącky i

ausgeschloffen , welches hiermit bffentlich mu sprzed v driw, thamas um

grana o codzinie 10. przed Asseso.

rem Sadu Ziemigńskiego W. Löwe

Dofen den 18. Mabember 1840. aler 2 & Kanigh Wiens Landgericht.

w mieyselt wyznaczony zostal. Zdolność kupienia maiacych uwia-Comicing Criminis ( m z nadmie-

nieniem, it mieruchomość ia naywie-Laut bent awischen bem herrn Grafen v. Wolski, Erbberrn auf Sciborge, und bem Fraulein Josepha v. Zafrjeweta, im Beiftande ibred Baters Joseph v. 3afrace wofi zu Modliborincen Jupiwaclawichen Kreifes, am 23ften b. Dite. abgeschloffes nen reip. Che= und Erboertrage, ift ami= fcben den Kontrabenten Die Gutergemein= schaft ausgeschlossen worden ; welches hiermit nach Bonfebrift ber Gefebe gur öffentlichen Renntnig-gebracht wird.

Deumberg ben 30 Miguft 1819. Abniglich Preup, Landgericht.

wnie otaxowane, maia bydź na wniosek sukcessorow koncem utożenia

dailow w drodze publicancy subha-

stacyi navwiecev daiacemu sprzeda-Subhaffations = Patent.

Das im Czgraikanschen Kreise, in-Schrenlanka Menbord unter Mr. 41. bes legene, jun Dechlaß ber verfforbenen.

dorobku w małżeństwie miedzy sobi mylaczyli podaje się niniewszem do wiadomości. negoca matrea nodowala

Poznań d. 18. Listopada 1810. Krol Prus. Sad Ziemiańska Rando ridite Unegor Toche Moracus um

3 o ubr alim anarest. Leppagen

Rug ern wich biefer Dermin mit ver Recorded between acmort, Man Apage

Straighfur bein Meiffbil tentren genen Podług zawartego między JW Hrabim Wolskim dziedzicem w School rzu i W. Jozefa Zakrzewska Panna w assystencyi oyca iew W. Jozefa Zakrzewskiego w Modbborzycach Powiam Inowrocławskiego pod dniem 23. m. b. kontraktu resp. ślubnego i spadkowego, iest wspólność majatku miedzy kontraktującemi wyłaczona. co ninievszem w myśl przepisów prawa do wiadomości publicznew sie wBydgoszczy d. 30. Sierpost 8592

Królewsko Pruski Sad Ziemiański raubringia Cartell bestehende, mijaininen

dut 193 Miblir. 8 gart, geruchtich abge-

Chapte Crambfield, foll out ben Matrag Patent Subhastatviny.

Grunt okupay na Oktobach Nowa Wies przy Trzciance powincie Czernst kowskim pod Nr. His apoložony do pozostałości zmartny Anny Doroty wdowy Vorpahl należący, wraz z Alina Derethea verwittwete Borpahl ges przyległościanin który podługi Taxy achbrige Freihollander- Gut nebst Bubes Sadownie sporzadzonen ma 308 tale bor, welches nach ber gerichtlichen Tare, 8 der iest geeniony; na Ladanie, auf 308 Rible. 8 ggr. gewürdigt morz sukcessonowen w celu uskutecznienia Den ift, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber biffentlich an den Meistbictenden verkauft werden; und der peremtorische Dietungs-Termin ist auf den 8 ten Warz 1820, vor dem Herrn Landgerichts-Alstesfor Loeive Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Destigsähigen Käusern wird dieser Termin mit der Machricht bekannt gemacht, das das Grundssicht dem Meistbickenden gegen Einsbilligung der Erben zugeschlagen werden soll.

Die Taje ift taglich in unferer Regi-

Schneidemuhl ben 18. Oftober 1819.

spadl owen

Subhaftations = Patent.

on signifystern manual processing oran Das jum Johann Gottlieb Jauerfchen Rachlaffe gehörige, ju 3bung unter Re-3293 belegene, aus einem holzernen Wohngebaude, gweien Schoppen, Bofraum und Garten bestehenbe, gusammen auf 133 Athlir. 8 ggr. grrichflich abge-Schatte Grundfruck, foll auf ben Antrag der Erben Theilungshalber im ABege der offentlichen Subhaftation an ben Deiftbietenden verlauft werben. Es werden baher besitzfähige Kauflustige hierdurch aufgefordert, in bem auf den 7 ten Upril 1820 in Ibung Vormittags um 9 Uhr pon bem Landgerichtsrath Rosmeli anberaumten peremtorifeben Termine fich eins aufinden, und ihr Gebot abzugeben, und faun ber Meiftbietenbe, wenn feine recht=

działów publicznie naywięcey daiące mu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 8. Marca 1820 z rana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Löwe w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu za zezwoleniem sukcestrów przybitą zostanie.

Taxa co dzień w Registraturze na-

szey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 18. Października 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny Nieruchomości do pozostałości niegdy Jaira Bogumila Jauer należące w Zdunach pod Nr. 329. sytuowane, składaiące się z domu drewnianego, dwóch wozowien, podwórza i ogrodu, ogolnie na 133 tal. 8 dgr. Sądownie otaxowane, maią bydź na wniosek sukcessorów końcem ułożenia działów w drodze publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzeda-Wszyscy zatem posiadania prawo i kupna ochotę maiący wzywaią się minieyszem, aby się w terminie zawitym na dzień 7. Kwietnia r. 1820. o godzinie 9 z rana w mieyscu Zdunach przed Sędzią W. Kosmeli wyznaczonym stawili, licyta swe podali i spodziewali się iż naywięcey daiący, skoro żadne prawne

liche Hindernisse entgegen stehen des Bu-

Die Tare kann taglich in unserer Re-

giftratur eingesehen werben. w stront

Krotoschin ben 29. November 1819.

Roniglich = Preug. Lanbgericht.

przeszkody nie zachodzą, wspomnione nieruchomości przyszczone mieś będzie. Taxa może bydź co dziennie w Rogistraturze naszcy przeyrzaną.

Krotoszyn d. 29. Listopada 1819. Królewski Sad Ziemiański.

Befanutmachung.

Da ber bereits im Jahre 1804. über bas Bermogen bes entwichenen 21mt= manns Leopold Schubert ju Monnemo bei Karge von beis bamaligen Gräflich v. Unrubichen Patrimonialgerichte Ron= furd bis jest unbeendigt geblieben, fo laden wir hierburch Mae und Jebe, melche an das Berindgen bes Entwichenen Unspruche ober Forderungen haben, noch= male por fich entwere perfoully over burch Bevollmächtigte, wogn ihnen bie biefigen Juftigkommiffarien Jakoby, Dal-Tow II., Mallow I. und der Abvokat v. Wronefi in Verschlag gobracht werben, in bem auf ben 12ten Upril cr. Morgens um 9 Uhr bor bem Herrn, Landgerichte = Rath Deper anbergumten Termine biefelbst zu gestellen, und die Forderungen, so wie die Beweismittel darüber anzugeben, widrigenfalls fie al-Ter ihrer etwanigen Borrechte für verlu= ffig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basienige werben verwiefen wer= ben, was nach Befriedigung ber erschienenen Glunbiger von ber Daffe noch abrig bleiben mochte.

Meserig ben 29. November 1819. Konigl. Preuß, Landgericht, Obwiesczenie

Ponieważ otworzony już w roku 1804 przez ówczasowy Sad Patrymonialny Hrabi Unruga w Kargowie nad maiatkiem po zbieglym z Woynowa pod Kargowa, Ekonomie Leopoldzie Szubercie, konkurs, dotad ukończonym nie został; przeto wzywamy ninieyszem, iescze raz wszystkich tych, którzy do maiątku tegoż zbiesleso, pretensye albo prawo rosczą, aby się osobiście lub przez pelnemocników, na których onym tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, Jakobiego, Mallowa II., Mallowa L. i Adwokata Ur. Wronskiego proponuiemy, na wyznaczonym przed Ur. Meyer Sedzią, terminie w dniu 12. Kwietnia r. b. z rana 9 godzinie gtey w Sądzie naszym stawili, pretensye swoie podali, i też dowodami wykazali, gdyż w razie przeciwnym, prawo pierwszeństwa, któreby mieć mogli, utraca i z swemi pretensyami, tylko do tego, co po zaspokojeniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy iescze pozostanie, odesłanemi będa.

Międzyrzecz d. 29. Listop. 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Da'zu benen, zum Rachlaß bes ver-Norbenen Burgers Christian Friedrich Freehnert gehörigen, in der Stobt Schwerin a. b. Warte im Birnbammer Rreffe belegenen Grundfluden dis 2010721

1) einem Wohnhause, nebft Stallung, Sofraune und einem flomen Garts chen? unter Dro." 415. gelegen, Poniewas of what pit fun rotu

. 2) einer im fogenannten Gedofch wen= gel belegenen Wiefe, auf 464 Mitt. tiad maiatkient po zategiy dnu

3) einem Garteir, auf 40 Athir. gerichtlich abgeschätt, welche Schulvenhalber verkauft werden follen, fich in dem angestandenen Biermine Fein Kaufluftiger gefnuden : fo haben wir auf den Antrag ber Intereffentellermen nochmaligen Biefungs-Terimin auf ben 18ten Februar 1820 Bermittgaß um 9 Uhr vor bein heren Landgieichtis Rath Fiebrand, und zwar zu Schwerlit anberaunit, und laben Rauffuflige und Befigfahige vor, fich in bemfelbeit ja gefellen, und ihre Gebote abzugeben, toos nachft an ben Meifibietenben ber Sufchlag Befcheffen foll mynatur sialige w yate

Die Lage fann taglich in unferer Re-

giffratur inspicirt werben.

Meserity ben 2. December 1819. mogh, utrace the awther pretens;

Ponigl. Preußisch es landgericht.

and incomes of simposon as

Misdryrzecz u. 29 Li. op. 1819.2

Befanntmadung seeing all of Obwiesczenie

Gdy do należących do pozostałości amarlego obywatela Krystvana Frohnerta w miescie Skwierzenie n. W. w Powiecie Międzychodzkim Teżą. cych gruntów, iako to:

1) domi mieszkalnego pod Nr. 115 obory, podworza i malego o-

grodka, talarow 119.

2) laki, w tak nazwanem Sechsszwengel leżącey, talarów 464 i

3) ogrodu talarow 40 1003 or note sadownie oszacowanych, które z przyczyny długow sprzedanemi bydź maig, w wyżnaczonym terminie licytacyinym, Zaden kupiec niezglosit sie, przeto na wniosek stron interessalacych, powtorny termin licytacyiny w miescie skwierzylik - daień x 8. Lucego r. 1820 z rana o godzinie g. przed Ur. Fiebrand Sedzia wyżnaczyliśmy, i zapozywamy ochote kupna maiacych i tychże gruntow posiadania zdatných, aby na wyžev wyznaczonym terminie staneli i podania swe czynili, poczem więcey daiący spodziewać się może, iż mu takowe przysądzone bydz maią. Taxa tychże gruntow w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzaną bydź

Miedzyrzecz d. 2. Grudnia 1819. Krolewsko-Pruski Sad Ziemianski. abrig Bleiben modich

Rent Cepalie Vernie urreicht. Krotevelte Pressi 23d Rieminkerd

## Beilage zu Nr. 6. des Pofener Intelligenz-Blatts.

domie pod liezba 35. w Berlerzy-

resalionnego Jeachimsthal malesace,

Mostalosci Sta-

Ogloszenie Salshastery

Jufolge Auftrage des Königl. Hochtiblichen Landgerichts zu Fraustadt, sollen die der verstorbenen Beata Elisabeth Kirste, gebornen Melker, und der Johanna Eleonora verehl. Müller Kirste zu Posen zugehörigen, hieselbst auf Lissac Terristorio gelegenen Grundstücke, als:

1) eine auf ber sogenannten Mittel-Linien = Strafe belegene Brandstelte, am Werthe .... 150 Mtlr.

Reigner Thore unter i des des Beigner Thore unter i de ben Runt. 18, und 19.

am Werthe . 600 Atlie, im Wege ber freivilligen Subhapartion bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Menn wir nun hierzu einen Termin auf den 24 sten Marz 1820 Bormitztags um guhr in dem Lotale des hiesigen Königl. Friedens-Geria, the angesetzt haben, so laden wir Kauflustige hiermit ein, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistdiesteude den Justilag der oben beschriedenen Grundstücke nach erfolgter Approbation von Seiten des kompetenten Gerichts zu gewärtigen.

Königt, Preuß. Frledenisgericht.

# ben sub Nio 35, ju Comern a 18. in ber 30. ju Comern a 18. inbe inbe inche kan mer nac Sall,

Sublig fiation & Pafent

beismanns Padhimathal schörige, in

althas suns iside

W skutek zalecenia Przeświemego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego grunta zmarley Beacie Elżbiecie Kirste urodzoney Meltzer i Joannio Eleonorze zamężney Kirste młynarce w Poznaniu należące, tu na territorium Leszczyńskim położone, iako to:

1) plac pusty na tak nazwaney ulicy średniey, wartości talarów 150. i

2) grunt za bramą Rydzyńską pod liczbanii 18. i 19. sytuowany, wartości talarów 600.

drogą licytacyi wolney wiecey daiącemu publicznie przedane bydz maią.

Oznaczywszy do tego termin na dzień 24. Marca z rana o godzinie g. w fokalu Sądu Pokoiu tuteyszego, zapozywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym staneli, licytum swoie oddali i więceydaiący przybicia gruntów tych po nastąpić maiącey approbacyi ze strony Sądu przyzwoitego oczekiwać może.

Leszno d. 20. Pazdz. 1819.

on Krol. Prüski Sąd Pokoju.
on ing anglendiredas nie nie dan

## Beilage zu Nr. 6. des Possener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations = Pafent.

Die zum Nachlaß bes judischen Sans belomanns Joachimothal gehorige, in bem sub Nro. 35. zu Schwerin a. 28. in der Poststraffe belegenen Sause befind= liche Dachftube nebft Rammer und Stall, welche nach ber gerichtlichen Taxe incl. bes Plates auf welchem ber Stall fichet, zusammen auf 137 Athle. 9 gGr. abgeschäft worden, foll auf ben Autrag des Vormundschafts = Gerichts zu Bred= lau im Wege ber offentlichen Lieftaclon gegen gleich baare Bezahlung perfauft Dazu haben wir einen perema torischen Licitations = Termin, auf ben 14ten Mars 1820. Bormittage um 9 Uhr vor bem Grn. Landgerichter. Mener anberaumt, und laden alle Rauf= Inftige und Befitfabige por, in biefem Termin an hiefiger Gerichtoffelle gu er= fcbeinen, und ihre Behote obengeben, und hat ber Meifibietenbe ben Buichlag Denarrigen ob verwerbeng

Meferit ben 29. November 1819. Konigl. Preuß. Land = Gericht.

szego, zapozywamy ochore do kupna

maiscych, aby na terminio tym sta-

os og tot doming stiede in vonste

Zufolge Auftrages des Königl. Hoche löblichen Landgerichts zu Fraustadt soll das dem Schuhmacher-Meister Johann Huhn zugehörige, zu Schweistau auf der Kreutscher Gasse unter Nr. 26. gelegene, und von den Sachverständigen auf 200 Athlr. gewürdigte Haus, im Wege der Ogłoszenie Subhastacyi.

Pomieszkanie do pozostałości Starozakonnego Joachimsthal uależące, w domie pod liczbą 35. w Skwierzynie n. W. w ulicy Pocztowey znaydniące, a składałące się z izby pod dachem, z komory i chlewu, co wszystko podług sądowey taxy, incl. placu na którym chlew się znayduie, na 137. tak 9 dgr. ocemone, ma bydź na wniosek urzędu opiekuńczego w Wrocławiu drogą publiczney licytacyi, za gotowa zaraz zaplatę sprzedane.

Wcelu tym wyznaczyliśmy termin w sali naszey audyencyonalney na dzień 14. Marca 1820. zrana o godzinie otey przed W. Sędzią Meyer, i wzywamy wszystkich do kupna ochotę maiących, i do posiadania zdolnych, aby w tymże stanęli, licyta swoie podali, gdzie naywięceydaiący przysądzenia stanowczego spodziewać się może.

Międzyrzecz d. 29, Listop. 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

gen Khnigt. Friedend-Berlatt angriefet

Roben . fo laven mir Rauffaltige mirumi

ein, in bemfelben ge erfcheuren, iftre Gra-

and Patent, Subhasiacyiny, dust

W skutek zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, dom Janowi Huhu szewcowi należący na ulicy Krziekiey w Święcichowie pod liczbą 26. sytuowany, drogą

nothwendigen Subhaffation offentlich an subhastacyi konjeczney wiecev daisben Meifbietenden verlauft werben. cemu publicznie przedany bydź ma. Menn wir nun biergu einen Termin auf Ognaczywszy do tego termin na ben 6ten April 1820 Bormittage dzien 6. Kwietnia 1820 o goum o Uhr in bem Lefale ben biefigen fide dzinie grey zirma in wlokalu Sadu nialichen Friedensgerichts angesets has Pokoju tuteyszego, zapozywamy de ben, fo laben wir Ranfluffige hiermit chote do kupna maigeveh aby na terein, fich in biesem Termin einzufinden, minie tym stanelie licitum swoie od ibre Gebote abjugeben amb bat berendali i wiecey daigey przybicia domu Meiftbietenbe ben Buschlag Dieses hauses tego po approbacyi ze strony Sadu nach erfolgter Approbation von Seifen Washiwego nastapić maigcey oczekibes fompetenten Gerichte zu gewartigen. wac może.

Leszuo dnia 29. Listopada 1819. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Krolewsko-Pruski Sad Pokoit.

Banstunge-ungerge. den Domesienie handlowe. Gang frische Engl. Auffern hat mit Swieze Angielskie ostrzygi, doumprecht, stał wczorayszą Pocztą, geftriger Poft erhalten

C. F. Gumprecht,

om Martt Rr. 50. Wrynku pod Nrem 50.

Einem bochgeehrten Publito machen wir hiermit ergebenft befannt; baf bie Menbel Scheredichen Minorennen mit Genchmigung ber Oberbormunbichaftlichen Behorbe, nicht mehr Theilnehmer an Die hier unter ber Firma: "Gebrüber Schered" existirende Material = handlung fenn werben; bag herr Daniel Schereck fammtliche Uftiv = und Paffiv = Schulden berfelben übernommen, und biefe Sandlung unter ber bisberigen Firma allein fortfeten wirb.

Posen ben 1. Januar 1820.

Die Bormunder ber Menbel Scheredichen Minorennen. Mit Bezug auf vorsiehenbe Befanytmachung empfehle ich mich meinen biefigen und auswärtigen Sandlungefreunden, mit ter Berficherung, baf ich fie eben so reel und prompt, wie bisher, behandeln, und indem ich ergebenft bitte, bas ber Sandlung bisher gefchentte Butrauen auch mir ferner zu gonnen, bemerke ich zugleich, baf ich folde unter ber alten Firma, und im gleichen Umpfange fortfeggen, und mich ferner zeichnen werbe: Gebruber Schered.

Pojen ben I. Januar 1820.

Daniel Schered.

## Betreibe : Martt : Preise in ber Stabt Pofen,

#### an nimier oger ob 'Mitteech ben 510 Jammar, neue gegelt umegen neut

Weißen ber Preuß. Scheffel  $7\frac{1}{2}$  Fl. bis  $8\frac{1}{2}$  Fl. Roggen  $5\frac{1}{2}$  bis 6 Fl. Gerste  $4\frac{1}{3}$  bis 5 Fl. Haaser 3 Fl. 24 pgr. bis 4 Fl. Buchweißen 5 Fl. Erbsten — Fl. Kartoffeln i Fl. 18 pgr. Hen der Centner à 110 Pfund 5 Fl. bis  $5\frac{1}{2}$  Fl. Stroh dito 3 bis  $3\frac{1}{2}$  Fl. Butter 4 Quart Preuß.  $11\frac{1}{2}$  Fl. dis 12 Fl. Drandtweim ordinairer das Quart Preuß. — Fl. — pgr.

#### 

Weigen der Preuß. Scheffel 7 Fl. 15 gr. bis 8 Fl. 15 gr. Roggen 5 Fl. 16 5 Fl. 15 gr. Gerste 4 Fl. Hafer 3 Fl. 24 gr. bis 4 Fl. Buchmeißen 5 Fl. bis 5 Fl. 15 gr. Erbsen 7 Fl. 15 gr. Kartoffeln 1 Fl. 18 gr. Heu der Centuer 6 100 Pfund 5 Fl. bis 5 Fl. 15 gr. Stroh 3 Fl. bis 3 Fl. 15 gr. Butter zu 4 Quart preuß. 11 Fl. 15 gr. bis 12 Fl.

## Montag den 10. Januar.

Weisen der Preuß. Scheffel 7 Fl. 15 gr. bis 9 Fl. 15 gr. Moggen 5 Fl. bis 5 Fl. 15 gr. Gerste 4 Fl. 15 gr. bis 5 Fl. Hafer 3 Fl. 24 gr. Buchweisen 4 Fl. 15 gr. bis 5 Fl. Crbsen 7 Fl. bis 7 Fl. 15 gr. Kartosseln 1 Fl. 18 gr. bis 1 Fl. 24 gr. Hen der Centner a 100 Pfund 5 Fl. bis 5 Fl. 15 gr. Stroh 3 bis 4 Fl. Butter zu 4 Quart preuß. 11 Fl. 15 gr. bis 12 Fl.

Committede Altina und Paffin Cauben berfelben überierannen, und biefe hande

lung unter ber bieberigen Firme allem fertiegen mieb. Wojen ben 1. Januar ellan. Die Vormander ver Mandel Scherelfden Mirmernen.

ügen und auswärzigen Bandlungsbeunden, mit ver Aufledemung, daß is die eine foreit und promut, wie dieber, behandeln, und indem ich eigeber fi düre, das der Bandlung biebergoft enlte Jukratien auch mir serner zu gent gegener is denreits alle gugleut, daß ich solde, march der ällen Junna, und im gleichen ampfünze soniege

Wit Draig auf vorstellende Befanritmachung einostlie ich mieb genichten bie-

gent, and mit ferner feldfinen beider . Gellreit der Schote d.

Daniel Schired.